

Vault (Raidreen)
9-2 Books,



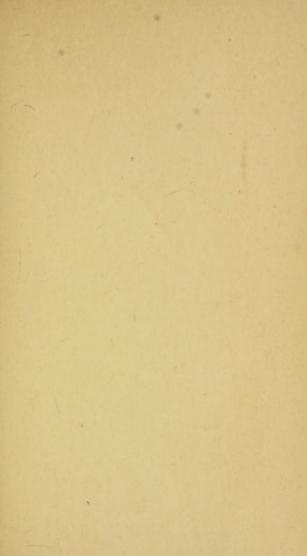







Dasift

## Burtze / jedoch Gründliche Antwort re-

spective, und verthädigung / auff alle und jede schriften und Missiven, wels che anund wider die hochlobliche/sedige Fraternitet des Rosencreußes bishero in offendlichen Truck gegeben und außgesprengt worden.

Sarauß neben anderem flårlich abzunemen / was in einer Sum / vnd einmal für alle mal ihre from me Runft, vnd Weißheit begierige Discipul von ihnen nächst Gott dem Allmächti.

gen noch in kleiner kurher zeit/frå.

licher vnd getröster gwister

zuversicht zu gewar.

ten haben.

MNNO

M. D C. XVIII.

"And ने क्टेंड क्षेड मीं बंगे निवार हरिए कि

N Unc bona dant Fratres, ceu sold at, muner. lucis.

Ceu Sol dat lucis Fratres bona munera nunc dant,

Munera nunc lucis ceu Sol dat, dant bona Fratres,

Fratres ceu Sol dat, nunc dant bona muner. lucis,

Lucis nunc Fratres dant dat bona munera ceu Sol,

Ceu Sol dat lucis, dant nunc bona munera Fratres,

Nunc dant, ceu Sol dat, Fratres bona muner. lucis,

Munera, ceu Sol dat, lucis Fratres bona dan nunc & c.

J. A. C. W.

# LECTORI THEOSOPHIÆ, & PHILOSOPHIÆ AMATORI

Salutem, & Benedictionem.

Reundlicher/Gottlies Dbender/in Christo außerwehlter Les fer ; wir finden in der heiligen Striffe/daß/da der Mann Gottes Mons fis das Bold Jirael auf dem Land Mos ab anden Jordan in das gelobte Land que alehen geführet hatte/vnd ihnen vor feinem 2006 das Gedencklied/welches er auß dem Mund & Dites geschrieben/fambt Josua fartragen/ond in ihren Mund legen folte/ er unter anderem fpricht; bas fie der vort, gen zeit gedencken follen/ond erwegen was & Det anden alten Batern gethan habe : ihnen damit nicht allein ihre gnadenreiche Bufag/vnd verheiffung von dem gufunffila gen Depland / wie auch andere gut / vnnb wolthaten/foihnen &Die erwiefen/gu ges muht führen / fondern daben angudeuten/ das sie/als sein außerwehltes Boiet so wol die Bandel und Geschiche/fosich mit inen begeben/vnd zugetragen / treulich vnnd

fleiffig beschreiben / lefen / ermaffen vnnb verwahren / als auch ihren nachkommen ond Rindern jum besten alle Ranften ont tuaenden ihrer voreltern verfassen / beher sigen/vnd fortyflangen folten. Dann die weil & DEt der allmechtige die Menscher insonderheit mit vernunffe und finnen füi andern Thieren gezieret / das fie an das wergangene gedencken / das jufunffeige be erachten / vnnd das gegenwertige mit den aufunffeigen/ vnd vergangenen gegen ein ander halten fondten / welch ein greuliche. erschreckliche blindheit / vnd finsternus we re ce im Bold Gottes/foce von einfakung def wahren Gottesdienfts/ verheiffungen. und offenbarung deg Messiah, und herelt cher/wunderbarlicher errettung feiner Rir chen nicht allein nichts verftunde / fondert auch ber alten Runften und wiffenschafft. per quas grata de Deo fama ab orbe condito per universum orbem camapud credentes, quam incredulos spar fa eft. nichts mehr / dann das vnvernunf tige Biefe guruch gudenchen/ond fich quer innern wufte ?

Diemeil nun folches der wille Gotter

gewesen/daß nicht allein andere merckliche/ und gedenckwurdige bandel / fo fich ben feis nem Bolek zutrügen / sondern auch alle lobliche / ruhmliche artes, unnd scientiæ fleiffig beschrieben/ vnnd gelesen würden/ m vnd er derhalben jederzeit ju folchem werd fondere Leut verordnet und erwecket hat! dannenhero Jesu deß Gohns Sprech hers liche / schone wort geflossen; Laudemus viros gloriosos, & parentes nostros in generatione sua: multam gloriam fecit Dominus magnificentia sua à sæculo: Dominances in potestatibus suis homines magni virtute, & prudentia sua præditi nuntiantes Prophetis dignitaté Prophetarum, & imperantes in præsenti populo, & virtute prudentie populis santissima verba: In pueritia sua requirentes modos musicos, & narrantes carmina scribturarum: Homines divites in virtute pulchritudinis studium habentes, pacificantes in domibus fuis: omnes isti in generationibus gentis suæ gloriam adepti sunt, & in diebus suis habenturin laudibus : qui de illis nati sunt, reliquerunt nomen narrandi laudes eo-

21 111

rum &c.

rum &c: Also / vnnd gleicher gestalt wil gben dieser gütige/barmherkige Gott noch heutiges tags / daß die wunderwerck vnnd gutthatten / so er ben Kirchen / Schulen / vnnd Regimenten erzeigt / vnverdrossen / vnd wacker gelesen / betrachtet / vnd zu ge-

muth gezogen follen werden.

Recht / vand wol fagt Simplicius bathes auß seiner/vand auch auß deß Epicteti matnung: Hoc imprimis ex scientia naturali consequimur, quod via illa optima estad cognitionem animæ, substantiarum separatarum, & divinæ essentiæ. Deinde accendit nos etiam ad Dei cultum, & ab essessis ad Majestatem creatoris promovet, unde sequitur conjunctio cum Deo, & sides, spesq; certa, & bilis, quarum maximè causa philosophandum.

Dann es ist einmal gewiß/Daß in er, kandinus Gottes die Summ onsers hochesten guts / vand seeligen lebens bestehet / zu welchem gutt vas andere cognitiones, vad erkandnussen dienen / vad behülfflich sein/dardurch das Menschliche gemüth desto leichter zu der Göttlichen erkandtnus ges

-langee/

anget / in erweguna / daßalle andere Ma-:hematische / Physische / vnnd tridische Scienzen / oder Runft / veluti humanæ indigentiæ medelæ, dahin sihlen/daß wir auß den wereten der gangen natur Gott den Berren / als einen vatter der natur / vit einen herren aller ding vollfommelich ers fennen / preisen / loben / vnd verehren mds gen : welches dann auch die ainige vrfach gewesenist / quod Carolus Magnus in lii teris fundationis Ecclesia Osnabrugensis quasi edicto jusserit, & providerit, ut ne in collegio istoullo tempore deessent, qui literas latinas, & grecas docerent. Intellexitenim Imperator, linguæ latinæ & græcæ scientiam necessarium esseadminiculum, atq; instrumentum adintelligendam, & explicandam do-Arinam cœlestem Itaq; curam discendæ,atq: docendæ utriusq; linguæ perpetuam & assiduam in Ecclesiis, sive collegiis Canonicorum esse voluit,ne propter inopiam tam necessarii instrumenti cursus professionis, ac propagationis veræ de Deo doctrinæ imminueretur, aut impediretur.

A titi Vnd

Und aber was andere für Chriftliche Theologische gedancken von unser Socierec bishero gehabt/ift nicht vnrecht. Dann woldem / der ftats mit Gottes wort vmb, geht / vnd deffelbige außlege / vnd lehret/ ders von Hersen betrachtet/ vnd grundlich verftehen lernet / und der weißheit immer weitter nachforschet/ und schleicht ihr nach wo fie bin geht/ond guctet ju ihrem fenfter hienein / und horcht an der thur fucht bers bergenage ben ihrem Sause/ und richtet an fhrer wand seine hutten auff/ und ift im eine gutte Berberge. Er bringt feine Rinder auch under ihr dachlein / und bleibet under ihrer lauben / darunter wirde er vor der his beschirmet/vii ift im ein berliche wohnung. Solches thut niemand dann der den heren forchtet/vnd wer fich an Gottes wort helt/ der findet sie / vnd wurdt ihm begegenen wie eine Mutter/ und wurdt ihn empfahen wie ein Junge Braut. Sie wurde ihn fpets fen mit brodt des verstandts / vnd wird ibn trancken mit maffer der weißheit / badurch ward er farce werden / daß er veft flehn fan und wurde fich an fie halten / das ernicht Buschanden murdt / sie wurdt ihn erhohen

åber fetnen nechsten / wnd wardt jom seinen Mundt auffthun in der gemeine / sie wardt jon Kronen mit frewden / vnd mit ewigem

Damen begaben.

Infonderheit laffen wir vns hochlich Belteben / waß Der: Michael Maier auß sattem grund zu unser defension geschries ben / und publicierer, Sintemal anderer gesellschafften/so vorzeiten in Drient ges wesen / nicht zugedeneten / haben zu Alexandria allein in Agppte die frenen Runft neben allerlen weißheit alfo gebluhet / daß ihrer berumbten schul in ber Apostel ges schicht gedacht würdt / da etliche von der Schul der Alexandriner wider den S. Stephanum fich gelegt/ vnd in zum Zodt haben helffen verureheilen : wie dann Aristoreles sethit seine Runft / und schrifft in Ægypco gefehen und gelernet/welcher/ als der groß Alexander fich auf der Schul gu friegen gethon/hat er im einen Stein vber: lieffert/mit disen worte: D Alexander, bies mit übergib ich dir die allergröfte geheims nus der Natur/der aigenschaffe und Rraffe iff ; fo du diefen fein in einen andern fein versett ben dir tregst / so du schlagen oder 21 10 fireiten

Areitten wilt/ift es nicht möglich / daß ein Deer/wie groß es fen/vor dir bestehen mos ge / fondern fleucht dich / vnnd bleibt micht ftehen / und wurdt diefer Stein bir helffen alles dein fürnemmen volbringen. Ja von Nectabano hat er gelernet eine vision que machen/vonden greulichften Zhieren/vnd Menschen/ab welchen auch alle seine feind erschrecken / vnd die flucht geben muffen/ Dardurch er aller feiner Steg juvor verges wissert / vnd noch Seuttiges tags eine disputation iff; Db Alexander für einen mannlichen tapfferen Rriegshelten guhal. ten fene / oder nicht ? Dieweil er fein intent durch sonderbare/wunderliche Kunft mehre mals erhalten und zuwegen gebracht habe/ andere hergegen sich blog off ihre starckel Künhelt/ und daß sinwalle / unbestendige aluct verlaffen?

Frentich aber steekt noch viel in der Natur so wenigen bekandt / und kundtbar ist dann ist nicht diß ein groß Mirackel/daß ein Anstelbaum nit weit vom Flecken Eris bur alle Jahr in der Christnacht Depffel trägt / wie solches eine gemeine Burgers schaffe/vnd alle vifiligende ort wissen? Es

werden

werden auch solche Opsselein sast alle Tahe den Landtgrafen zu Darmstat in Keisen geschickt/welche sie zu großem wunder an dern Fürsten von Berzen zu zeigen pflegen. Wann ein gut Jahr vorhanden/so werden die Depffelein so groß als eine bonen / sonzsten als ein Erbeiß. In einer stundt bekombt der Baum seine blut/vnd Dbb/welches als le Jahr mit sonderm vleiß von den Einwosnern observiert würdt. Sonst im Jahr tregt er wilde Holkopssel/die nach sprer art

andern gleich sindt.

Diesem nach / so ist es nicht selham/
was wir die welt in dieser lesten zeit zuleh/
ren uns unterstehen/sondern auff uns / und
unsere gebenedeite Fraternitet durch ordenliche unzerbiochene Succession ererbet.
Dannod wol die ignoranten / und uner/
fahrne fürgeben / wir begehren die ganke
welt zu reformieren / hat es doch diese be/
schaffenheit/ daß ben niemand als uns / die
Jenige sachen / so man bishero für verloh/
ren gehalten/zu sinden un anzutreffen sind/
und wissen wir uns ohne ainiges erinneren
wol zuberichten / daß was ohne vorhaben
deß Erempels ins werch solle gesest werden/

allweg

allwea so viel einfallende difficulteten/ und abhaltungen habe / daß es offermal/ als vnmugtich / vnterlaffen / vnd eingeftelt werde / welches daher erwachset / daß die Menschen in ihrem thun vnnd taffen die Jenige ding / Derer nugbarfeiten weder Ben fich felbit noch durch andere fie erfahren haben / nicht loden : gleichwol deffen ohne geachtet / konnen wir nicht anders / dann Durch trieb des Senligen Beiftes unfer ambe / vnd bevelch zuverrichten / vnd die ir; rende abwegfame jum Licht aller rechtschafe fenen / wahren erfandinus und geheimnus aubringen/warinnen durchaus vnfere mai, nung niemals gewesen/daß alle Menschen diese unsere Lehr/vn unterzicht vor der welt end anneme muften/fondern nur die jenige affein / welche von Gott von anbegin dar, au verfeben/vnd deghalben gutte merchzelf chen ben fich felbften/wo fie fich anderft felbe Ren recht prufen und examiniren / letchts lich erstnnen und erfahren mogen : die Sce nigen / sagen wir / qui omnia arbitrati funt ut fter cus, welche nieft ihr Lieb von Gott ab/vnd zu vergenaliche ding wenden/ in anfehen / wie fo wenig ben &DEt gile Boldt/

Goldt der Edelgestein/daß Salomon in als
ler seiner giori und herlichkeit nicht so schön
bekteidet war/ wie ein blume deß seldes/und
ob gleich die Königin von Sada sich uber seis
ne Reichtumb und Köstlichkeit / und nicht
uber eine blume verwunderte / so ist doch
solches aller weiber gebrauch / unnd ein ges
meiner jrihum der Menschen / welche nur
nach dem eusserlichen schein urtheilen/ohns
geachtet / es Salomon weit besser verstans
ben / welcher reine augen gehabt / daß ihn
vil schöner zu sein gedeucht die Lilië / welche
Gott gemahlet hat / weder daß Kleidt won
Menschen geweben: Sieut lilium inter
spinas, sie amica mea inter silias.

Es hebt sich aber diese vnsere succession von vnserm ersten Batter Abam an/
vnd steigt hienab bis vist vnseren gegenwere
elgen/noch sebenden præsidentem Hugonem Aluerda, durch Seth, Enoch, Noe,
Sem, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph,
Mosen, Phineas, Caleb, Josuam, Gedeonem, Samuel, David, Nathan, Salomonem, Heliam, Jojada, Daniel, Esdram,
Joseben, Joeser, Jesum Syracides, Schimeon ben Schatach, Philonem, Rabi Je-

huda

hudaben Thema, Schmuel Jarchinas, RatAfle Rabbena, Marcum Eremitam, Dadonem Episcopum Rotomagensem, Bedam, Walafridum Abbatem Augiæ, Turpinum Remensem Episcopum & militem sub Carolo Magno, Mosen bar Kepha, Almansorem, Petrum Damianum Hugonem de S. Victore, Rabi Moscheben Maimon, Abraham aben Ezra, Rabbi Mosche Kimchi, Jacobum de Voragine, Alanu, Rabbi Mosche, Aben Tafon, Rabbi Mordechai, Hieronymű de S. fide : ben welchen allen die vnendelte che weigheit aller ding und was bem Mens schen zuwiffen von Gott gegeben / nach bud nach vifbehalten / vund wenig wurdt: gen/jo fie zu sich jederzeit beruffen collegialiter communicirt vand mitgeth flet worden/ auch folche mysteria ond magnalia ben bem mehiertheil in fo groffem anfehn pno Chrerpietung gewesen/ baffie fich nies mals aller gebrauchet/fondern schlächtlich mit der Theoriain etlichen für lieb genome men / big des Derren wort hocherleuchten Hugonem Aluerdam, onier fürtreffents Tiche haupt/feinebruder in die gange Welt

aug aus

auß zusenden / vnnd den Menschen diese hattfame/ Gottliche Philosophi endlich zus verfünden / vnnd anzuhieten angetriben

Derowegen achten wir gar feine nohts durfft zusein/dem Jenigen für dismalsvil juantworten / welcher an vns begert/ihme ausagen die argumenta operum manuscriptorum, quæ nondum excusa sunt, Michaelis Pselli Graci, philosophi, & Medici. Ein anderer versucht ons / rnnd will haben /wir follen ihm weifen/ ubi hodiè vera cinnabaris inveniatur, Neotericorum enim factitiam, esse quiddam ex sulphere vivo, & argento vivo simul ustis, neculla ratione substitui posse pro Cinnabari Græcorum, quæ vires habuerit easdem cum hæmatite lapide, & tam rara fuerit etiam ætate Dioscoridis, ut versiculoribus pictorum lineis vi satisfaceret.

Dann nach verflieffung weniger geit/ To ju aufgang nachft folgenden Jahre ans fangen wurd/ foleu nie allein diefes ichieche te geringschätige / sondern unferem vers fprechen gemäß fe wol andezer onbefandter

Antho-

Authorum opera Exempli gratia, Die vera & genuina, non supposititia opera Berosi Historica, Jacobi Dondi Patavini, Elluchasem Elimitha, Nazaren filii Mesuæ, Abengnesit, & Albucasis Chirurgicorum Principis Medica, Senioris Zadith filii Hamuel, & Diodori EuchyontisChymica, Apollonii Tyanci, quem Hierocles Christo conferre ausus fuit, Philosophica, & Magica, Rabbi Abrahæ Zacuti, Alcabitii, & Abrahæ Avenaris Judæi-Astrologica &c. als den Ronig Sa. lomonis bucher neben vnzehlichen flucken haben/ welche bighero jederman vermaint/ daß sie nimmer in rerum natura fenn/21/8 was die purpura fene / vnd wo er heutiges Zaas/ond off welche weiß gemacht werbe/ quid encaustum, & ubi reperiatur, By L fus, Murrhinum, Asbestinum, specularia, Aurichalcum, Electri Compositio, ossium omnium, & lapidum liquefactio, azzalum Indicum, vitrum ductile, pyropus, aquarum tenuissimarum excoctio, oleum incombustibile, Musica muca, obfiani &c. Dardurch du als dan mit vns/ comparative jureden/frepwillig/ und uni acamungs

gezwungen bekennen wirst ubig; hactenus in disciplinis tradendis erratum esse, operam perdidisse Theophrastum, quod primus copiosam Bibliothecam instruxerit: laboris fructum perdidisse Eumenem Attaliæ Regem, quod diligentissimè de libris illis inquisiverit, ut Pergamum transferret: nugas egisse Apelliconem, quod longo post tempore sub terra repertos ingenti pecunia emerit: ineptos adhuc hodie omnes efse, quicing; loca publica constituant, ut in iis Bibliothecæ recondantur: cui consequens eric, nullis, nisi nostris, post Sacra Biblia, scribtis, quæ protulimus, & proferemus, enconium tribui posse, quod de libris apud Lucam de penna extat: Liber, inquit, est lumen cordis, virtutum repertorium, vitiorum confusorium, corona prudentum, diadema sapientum, honorificentia Doctorum, clarificatio Rectorum, comes itineris, domesticus fidelis, socius colloquentis, collega præsidentis, vas plenum sapientiæ, via recta Eloquentiæ, hortus plenus fructibus, pratum fluens floribus, mare

fundamentum memoriæ, hostis oblivionis, amicus recordationis: vocatus properat, justusq; festinat, rogatus respondens, fideliter obediens, contra fortunas luctor, atque verus tui ductor, hortus conclusus, & fons signatus, puteus aquæ vitæ, paradisus absq; ruina, ædisicans te gnarum, si reperit ignarum, nunquam patitur sastidium, etsi graves eum nimium, arcana revelans, obscura clarsicans.

And obwol unbedacht same/und unger übte Leut fürgeben/ wir solten etliche neue Scribenten, welche sie für hochgelehrt/ und außbündig halten/nichts weiters lehr renkonnen/so ist es doch sächerlich/daß solzche Personen/welche alse alten Jureconsulcos, Philosophos, Rabinos, Scholasticos, Medicos, Historicos, Theologos außwendig wissen/shnen nichts mehr solzten weisen wögen. Dann was solten sie für eine experientz erlangt haben/daß sie mit uns dörsten verglichen werden/da wir hingegen zu einem so hohen/grossen Alter kommen? Sagt nicht ihr Aristoteles

felbst / in usu mentis aciem & oculum positum esse? Wo kanader ein usus absque multis annis sein? Haben sie dann nicht multos annos, sohaben sie auch keisnen usum, oder vsse wenigste keinen solechen/wie wir haben: Haben sie keinen usum, so haben sie auch kein judicium usu enim, & dutterssa judicium comparari solet: Verbleiben also nochmals nichts dann ungeschiekte albere/schlechte / eins sältige/tolpische Schaf / Knäbel/ vnnd Tropisen.

Aber noch lächerlicher ist es / baß einer auß ihnen ihme einbilde weil er/domestizo feste, fünistehen Sprachen verstehe/wölle er vns woi in die Schul führen. Dan das ist noch weit von vierhundert Sprachen / welche Hieronymus Megiserus in seinem Lexico Polyglotto verzeichnet / vnd ist noch weiter von vns / die wis nicht allein alle linguas, jondern auch alle dersels ben dialectos in der ganken weiten Wete perfect seden vnd schreiben konnen.

Alfo mag Andreas de Valentia in sete nem Turbone une gnug außlachen / wels cher vermaint/wir wissen nicht / daß er ein

B ij Stipen-

Scipendiarius zu Zubingen fene / da et von unserem fürgeben tacite, und irriforiè, nimium tamen irridiculè, & infacetè schreibet; Monachum quendam ex. truxisse minutulam casulam luto sapientiæ, & lapidem benedictum confecisse, sigillisq; omnia præstasse, & per specula omnia vidisse, herbas, & fructus media hyeme protulisse, cum animalibus collocutum, & exiguo tempore per mundum universum divagatum esse. Amplius penetrasse montes tanquam aërem, & ad fundum maris nonnunquam descentisse, in igne versatum, & adastrausq; se contulisse, usumq; fuisse hoc mundo ranquam suo. Quinetiam integros exercitus delere, & cui vellet nocere, & cum absentibus colloqui potuisse: mortuum tamen tandem esse, quia voluerit, victurum alioquin mille annos, jamque nobis omnia eius patere, & universam Artis hereditatem. Ante obitum vero omnem artem suam in unquentum contulisse, quo quicung; sibi tempora injungat, & nasum, videat in aere omnia quæ velit.

velit, quem vacuum esse nesas sit credere, sed velut muscas, aut apum examen circumvolare spiritus, & animas, & Idæas, & quidquid ubiq; miri reperiatur, und was desidings mehr das Satyricum ingenium uff die bahn bringet / einer scharpsten Laugen / und groben Zwagers

wol würdig.

Ference was mag es uns für unglimpst bringen/daß wir unsere Namen eine zeits lang heimblich gehalten? Muß darumb Everhardus von der Wenhe ein lucifuga, impostor, stellio &c. sein/weil er sich bald Durum di Pascalo, bald Varemundum ab Erenberg, bald mit einem andern Namen nennet? Landaraf Dito / Landaraf Deinrichs zu Sessen Sohn / weil er nicht wolte geistlich werden / zoz unerfant seines standts anden Cievischen Sof/dienste lange zeit für einen Kalsigen Knecht/vir hich sich selfst Dtto Schüs. Ist erdarumb ein lucifuga, impostor, stellio &c. gewest?

Beer das / weil wir unfere glaubens bekandtnub/tund gethan/en uns Luthera, ner zusein gerühmet/was haben wir damit gefündigee/daß ein verkehrter, bofhafitiaer

Bill Jesute

Jefuit wider one so ongestumm herauf ges fahren ? Dann was wir durch & Dites bulff / und benftande bighero getreues fleiß außgeführet / hoffen wir daß alle friedlies bende/gutherhige Leut gern befennen/vnd geftehn werden / daß wir alles one affecten verrichtet. Dann wiewol wir in der Chiffe lichen Lehre/welche der ewig GDet durch seine barmbergigkeit vns geschenckt / here kommen/wurd es sich doch befinden / daß wir gleichmäffig fahren/bezeugen auch/fo boch one immer müglich / daß onser ges muht/ mainung/vnd intent niemals ges wesen/auch noch nicht ist/jemand inn epnis gen weg zuverlegen / zu verfleinern / oder mit der vnmarheit zubeschweren.

Sonderlich aber ist es auch sehr unzeis eig/was ein anderer in unserem fortalicio scientiæ tadelt/und fürgibt / ob schon eine Urgenen gefunden werden mochte / welche den Menschen so vil lange Jahr gesunde/ und starck erhalten köndte/würde nichts des sto weniger ein gewieses regimen, oder diæt den einem solchen erfordere werden: Dann es versicht sich für sich selbst/ und ist uns des Marsilij Ficini climax wolbemust:

Qualis est concoctio, talis & sanguis, Qualis est sanguis, tales sunt & spiritus, Quales sunt spiritus, tales sunt & singeniorum, & animorum, & corporum affectiones. Unde consimiles actiones oriuntur. Plurimum autem refert ad bene beateq; vivendum, qua quisq, victus ratione utatur. πόνοι, ὑπνοι, αφεοδίσια ωάντα μέτεια. πάν γάς το πολύ πολίμιον τῆ φύση, inquit rectè Hippocrates.

Item ; was wir von dem Schlangen, balg geschrieben haben / da sepen die Schlangen mancherien art/alfo/ daß nie, mand wiffen moge/ von welcher Schlan, gen er genommen werden muffe. Dann weil ihn die Schlang für fich felbft abftreife fen foll/tft wol zuerachten/ daß es eine coluber sepe/ welche den schatten liebt / das Rautenfrauthaffet/gen milch trincft/das fleifch auffaugt/die Mucken frift / vnd den Raud schleckt. Diese Schlang / wann fie alt/vnd schwach worden/pflegt sie eine lane gezeit zufasten/alfodas fleisch abzuzehren/ vnnd dardurch die haut vom fleisch ledig jumachen / folgendes iffet fie ein bitters 23 ttti Reque!

Rraut/welches ir das spenen / oder undaus hen / und die gifftige humorn aufzuwerfs fen verursachet / damit sie ihre harte Haut erweichen moge/dan badet sie im Wasser/ und sucht lehlich ein enge Klumse / oder ets nen zerspaltenen Stein/dardurch tringt sie sich mit gewalt/ und straifft also die Haut ab/legt sich folgents den gangen Zag lang in die Sonn/truckret sich auß/überkompt dardurch einen neuen Balg / sihet viel schärpster/frieget geschwinder/lebi lenger/ und isset begieriger dann sie zuvor gethan hat.

Fragstu woher wir diese/vnnd dergleis chen sachen alle wissen & Fragen wir dich/werdem Socratigesagt habe; wie man die verborgne Trachen sehen solle? Dann als zur zett Königs Philippi in Macedonia sich beaeben/das zwischen dem Urmenissehen Gebürg / auff offner Landstraß die Wandersleut am hellen tiechten Zag vno verschens nidersielen/vnd sturben/derowee aen der König die Astrologos vnd Philosophos seines Königreichs versamblen/vnd die vrsach dieses vnrahts berahtschlassen ließ: gab Socrates dises bedencken/man

folte

folte mitten off dem felben weg einen febt hohen Thurn bauen/vnd mit Spiegeln bes hencken. Der Konig folgte dem Raht Socratis, vnnd ließ einen folchen gespiegelten Zhurn auffrichten / bald fahe man benfels ben zu bestimpten Stunden def Zags die Bilonuffen zweper Erachen/ dern der eine auff der eine fepten des berge / und der an. der off der andern septen stunde / vnnd mit auffgesperiten Rachen einander anpfelses ten/auch durch ihren vergifften Uthem den Lufft dermaffen inficierten, daß die der ore ten fürübergehende Wandersleut ohnvers febens niberfielen/onnb ten Beift auffaas ben: Darauff lich der Konta alsbald dies sen Trachen nachstellen / vnnd sie umbe bringen.

Es wolle aber daben/vnd hiemit ein jes der gewarnet senn / sich für Aberglaubis scher superstition zuhüten/vnnd nicht eis nem jeden verloffnen Agyrtæ glauben aes ben / sondern das Erempel Herhog Als brechts in Sachsen zu gemüht nemen/wels chem / als einsmals ein Jud ein Apffel/or der Knopsi mit selkamen Characteribus, vnd Zeichen/so für stechen/schiessen/ hau-

B v cn/

en/verwunden/ vnd alle beschädigung dies nen solte/geschenckt/fragt der Herkog den Juden/ob das war/vnd sich darauff zuverslassen? Da antwort der Jud; Ja/cs wes re offt bewert: Aber der Herkog führet den Juden vors Thor / hieng ihm den Knopff an Hals/vnd sagte: das wil ich an dir probieren; Zog damit sein Schwerdt auß/vnd stach den Juden durch vnd durch/mit vermelden: So werees mir auch gesschehen/wann ich zu bald geglaubt hette.

Joannes Staricius hette mit den Kinstifchen boffentin seinem Belden Schan / so er gleichwol der gefrenten Reiche Rittere schafft unbesonener/unverschämpter weiß dediciren dorffen / auch nichts bestere verdienet. Aber last unns widerumb zur

Hauptsach.

Andere sind/welche da behaupten wols sen/daß wir zu lang still geschwiegen/ vnd niemand nunstich/ vnd ersprichtich gewesen sepen. Dann was wir allberent hin und wider ohne ennigen Lohn für Kranckheiten curirtist Landfundta/Chiragram, Podagram, Genugram, Calculum, Nephritin, Hidropen, Achores, Phrenesin,

Apo-

Apoplexiam, Epilepham, Paralylin, Le. pram, Gangrænas, Ozænam, Polypum, Cancrum, Phtifin, Anthraces &c. Da hinacaen Ægidius Albertinus von den pnaclebrten Medicis sehr schon presellet/ In dem fie/fagt er/eine Rrandfett wollen Benlen/verurfachen fie vil andere/vnd ders maffen gewehnen sie die Arme patienten, daß fie ohne Ursten nicht leben konnen; die Rrancfietten verlängern fie / schabliche/ vergiffte/vnd fo grobe farcte getranct vers ordnen fieden Armen Rrancken/als weren fie Rof oder Chephanten / denen gar wol zuhelffen were /vermittels einer guten diæt, vno mit etwa henssamen Simplicibus und Rrautern / zu denselbigen brauchen sie theure/frembde/vnd verfalsehte sachen/vnd helffen die Lipotecker reich machen. Für ein Runft halten fie es / wann fie dem Patienten heut ein Pulver/morgen ein Eranck/ übermorgen ein Ciffier / dann ein Aberlaß verordnen/die Kopff aufffeten/ jum Jone tanel/vnd Holkwasserraften/jhne leglich in ein warm Bad schicken/vnd fo lang peis nigen und martern / bif ihm die Geel auf geht. In Summa ein jeglicher schreper it.

ber

ber die Mosder/Zauberer/vnd Heren/wele che die Menschen vnbarmhertiglich hins richten / aber etliche Medici bringen die Menschen fein höstlich / vnnd solenniter vmbs Leben/vnd man gibt ihnen noch Gelt darzu. Inmassen Plato spricht/Soli Medico occidisse hominem impunitas est. Derowegenist das Umpt eines Henckers viel sicherer / weder das Umpt eines Medici, dann die Hencker richten niemandts ohne vorherschinden sententz der Obrigskeit/aber die Medici tödten die unschuldige præter omne judiciu, wider alse Menschiliche Vernunsst / vnnd billigseit ze. bisher Albertinus.

Was wir aber ben Regiments sachen täglich außstehn/vnd verrichten / ist ohne schwehr auß etilichen Missiven, vnnd consiliis zuerkennen / welche auß vnserem ges haiß vor wenig Jahren an gebührende ort durch vnsern getreuen / gehorsamen Notarium Germanicum angebracht/vnd fürs derlich trucken zu lassen ob magnum eorum, & varium, ac memorabile argumentum vns für gut angesehen hat: Zus geschweigen / daß wir dem Enalischen Draco

Draco in pericia rei navalis, unno dem Kransolchen Francisco Lanovio in milicari scientia viel communicieret. Das abergroffe Berzen/onnd Potentaten billis chen confiliis fein Webor geben / ift fein ncues / sondern ihr proprium in quarto modo / daß sie an anschlägen am meiften verlieren / ward auch wol also bif jum Jungften Zag zu mit ihnen verbleiben : Gelig aber find diefe/welche fich durch feis nen eufferlichen schein / oder geschmierte wort bethoren laffen / fondern nemen mit bemifrigen verlieb/wiffen nichte von dem eau benite, und verharren in der liebe/und Hoffnung gegen & D&& / vnnd ihrem Mechsten.

Sonstenwas ein putidus Thraso uns fürwirste wir senen rhapsodi, congestores potius, quam digestores, obstentatores, non periti, loquaculi, leves, sutiles, importuni, & in verbis, atq; sententiis jejuni: gist es prodicrens. Aber alsoann gestehn wirs / wann die jente gen also pstegen titulirt zu werden / qui lectoribus & voluptatem, & utilitatem afferunt, modesti sunt, humiles, atque

saci-

taciturni, & id curant, quo selectis ubique, & significantibus verbis utantur, omnibusque, acsingulis sermone simul, & factis prosint, lædunt neminem.

Item ob eine andere betrügliche / vers bottene übung/wie sie auch Namen haben mögen/wozusch nogven nogven nogven koonia dusen natawortisini x guo madea &c. eher in einer Republica, als wir/zu lenden/vnd zugedulten senen / sielen wir Gottes gerechtem Bra

theil ond gericht anheimbs.

Item das andere sich für unsere Brüder sällschlich dargeben/ und die Leut unter einem heiligen schein / unnd guten worten schändlich äffen / unnd bethören / da der Zeuffel sein Spiel mit führet / können wir nicht darfür. Frenlich verwandelt sich der bose arglistige Feind offtermals in einen Engel deh Liechts / dessen Bernog Johan Friederich Churfürst zu Sachsen einsmals eine dener würdige Distorien in gegenwerstiskeit fürnemer hochansehlicher gelehrter Leut erzehlet: das ein Geschlecht vom Is del in Zeutschlandt die Zodten von Lostes nau genennet / weren geboren von einem Succubo

Succubo, wie denn die Melusina auch ein foicher Succubus, oder Teuffel gewesen ift. Es ware aber also zugangen : Ein Edels man hette ein schon jung Wetb gehabt / die ihm geftorben/vnd begraben worden / nicht lang barnach/wie er/vnd fein Knecht in eie ner Kammer lagen/fompt deg Nachts ein Spectrum , in gestalt der verftorbenen Frauen/vnd leget fich über deß Junckern Betth / gletch als redete fiemis ihm: fols ches sabe allein der Knecht / das zwenmal nach einander geschahe / fragt den June ctern / was es doch fen / vind ob ers auch wiffe/daß alle Nacht ein Weibsbild in weis fen Kleidern vor fein Beith fomme. Da fagter / Nein / fondern ichlaffe die gange Nacht über gar rühiglich / vnnd fehe ober Spuredurchauß nichts. Folgende Nacht gibt der Juncter feibit darauff acht/fompt die Fraue abermals für das Betth/und als der Juncker/welcherda machet/fie fragte/ was ihr begehr/vnd wer fie were / antwort fie/fie fene feine Dauffraue/ fagt er/bift bu boch gestorben/vnd begraben/answort sie/ ja/fie habe vmb feines fluchens / vnd vmb feiner Gunde willen fterben muffen / wolle

er aber sie wider zu sich haben / woll sie auffs neue seine Haußfraw werden/geburs liche benwohnung laisten / vnnd sich recht verhalten/allein er musse sich bessern / vnd nimmer fluchen/sonsten würde sie bald wis der sterben. Der Mann sagt ihr alles zu/dablieb sieben ihm/schafft / vnnd regiert im Hauß wie vorhin/schlieff ben ihm/aß/ vnd

trand mit jom/vnd gebahr Kinder.

Nan begab sichs lang hernach/bak der Edelman Gast hatte / vnnd nach gehaltenem Nachtessen das Weib einen Psesserzeluchen zum Obst auß einem Kasten holen solte/vnd lang aussen blieb/ war der Jung der zornig/flucht/vnd schwur nach seiner alten gewonheit/weil aber die Frau wider zukommen noch immer verzohe / gieng er sampt seinen Gasten himauss in die Ram, mer/sihe / da ligt ihr Nock / den sie angeshabt/hilb mit den Ermeln in dem Kasten/das ander aber / wie sich eines in Kasten buckt/hie aussen/sie aber war nicht da / sons dern verschwunden / vnd auch nach der zeit nimmermehz gesehen.

Solte wol diese geschicht den Suetotonium confirmieren unnd bestättigen/

in dem er fpricht : Atiam matrem Octavil Augusti cum ad solemne Apollinis sacrum media nocte venisset, posita in templo lectica, dum ceteræ matronæ dormirent, obdormisse: Draconem repentè irrepsisse ad eam, pauloq; post egressum: illamq; expergefactam quasi à concubitu mariti purificasse se : & statim in corpore ejus extitisse maculam, velut depicti Draconis: nec potuisse unquam eximi: adeo ut mox publicis balneis perpetuo abstinueris: Augustum natum mense decimo, & ob hoc Apollinis filium existimatum? Welches Isaacus Casaubonus für eine fas bel helt auf dem Asclepiade Mendesio Ægyptio genommen / vnnd sagt: Fuisse quidem universam Ægyptiorum religionem fædam, stultam, & ridiculam, sed nihil tota Ægypto monstrosius infamia Mendefiorum : qui hircum pro numine colentes, excellentissima forma mulieres illius libidini substernere foliti : atq; ut prurigæ boni, cessantem lege naturæ bestiam, proh fidem hominum! contra Naturam instigare.

Item

Stem fo geleben wir ber hoffnung / willens auch für gewiß / daß wir deß hohne sprechens noch ein ende erleben wollen ohn: geachtet / das viel feine/fromme / gelehrte Manner gefunden werden/welche auf den Differien wiffen / quod artem nostram Ægyptij,imperante Diocletião,strenuè professi fuerint: qui odio illos habens, ob excitatum tumultum, scribta eorum complura de fusione auri, atq; argenti conquisita combussit, ne ex arte hac ditati Ægyptij, & pecuniæ freti copiis imposterum rebellarenc. Dine nont weitläuffig anzuzeigen/was der berambte Jurift Johannes Andrewschreibet, Arnoldum de Villa nova in Curia Romana præsentibus multis Cardinalibus æs in virgulas auri commutasse: moxq; discedentem permissife, ut probationi euicunque subjiceretur : Ja es ist die Alchomi ein vraltes studium, welche Monses wol verstanden / cum viculum aureum fecit πότιμον, pnnd temporibus Argonautarum recht im schwang gan. gen/ cum Jason surreptum ivit aureum vellus, Xeuro μαλλον: quod nihil erat ali-

ud,

ud, quam liber quidam ex aliis metallis docens aurum conficere. Eum enini tecto nomine aureum appellabant vellus, fabulam illam confingentes.

Dierauff bekummern wir vnns nicht Boch was andere unfere Nender für progressus in Chymicis erlange / und was sie für einen lapidem Philosophorum zubes renten erfandt/vnd geleinet haben. Dann ob glesch wir viel experimenta der neuen in biefem fruct nicht allerdings verwerffen: jedoch wissen sie in vieltausenden die rechte influentz nicht zu causiren, onnd den inferioribus die superiora gebuhrlich gu applicieren, dieweil es nicht genugift / dem Dermetischen abreinigungs / und zuberale tunge weg nach auf einem harten Stein off gut fpagirisch einen Brunnen des maßi fere berfur bringen / fondern folle es der rechte Philosophische Wasser Gee fein/ein lebendiges Waffer/ja das Waffer def Les bens/muges zwar durch fanstliche / fpai girische handgriff/bequeme gefaß / vnnb nohtbarfftige Fewershulff gefchehen/abes wann Venus mit der rechten Schulter Orionis pasergeht.

Cij Glein

Bleicher gestalt / lassen wir einem ans bern sein Salg paffteren / welches er auß Perlen/Corallen/ Adlerflein / Rechaus gen ze. wider alle Zartarische Kranckheis ten meisterlich præpariert, allein / daß cs fürgenommen werde / wann eintweder Mercurius mit den Hædis auffacht / oder aber mit dem rechten Anne def Steinbocks auffgeht/vnd mit des Schwanen fowans ontergeht / darben wir dann nicht vernets nen/daß es Beriensis, oder Valescus de Taranta nicht folten gewuft haben/ dieweil fie bend in einem ort fchreiben/ fie haben es erichtet/wann Saturnus mit dem Siben: . restirn auff / und Mercurius mie des 20% vers Horn unergangen: welche constelation wir nicht verachten fonnen/ eben fo venig/als mann es geschehe / wie vermele set / ober aber wann im Derfift Venus mit Procyone, and Alino australi austi achet.

Sife hier Lieber Leser/was daran ges legen sen / etwas in gewieser constellation who dest duverrichten/welche nicht allein in bestellung der Felder / Aect r/Weinberg/ saen/pflangen/dauen/graben/Urgnen eine

nemen/

nemen/baden/raisen / 20. sondern vielmehr in Alchymicis operationibus in acht ach nomen wire muffen / wil man anders bas bequem / fruchtbarlich/nunlich erwünschte endt erreichen : dieweit die himligehe Lieche ter nicht allein nach dem befelch Bottes die Menichen betrachten follen / wegenihren schönen g. stale/hohe / groffe &c: sondern viel mehr wegen ihrer machtigen frafft / und würdung : dabin in reiffe consideration zuziehen / wie wunderbarlich der Ale maibtige Schöpifer aller bing / himmel vnb Erden in einander gefügt/bas von ben Himmlischen Liechtern per perpetuam combinationem motuum alles off der Welt je ein s von dem andern muß regiere und aczogen werben. Wie dann bas Buch der Weißheit auftruckenlich bezeuget/daß die Liechter am himmel die Welt regieren: welchen speuch auß dem drenzehenden Cas pilul richt vnnt wol ein Hochgelchrter Astrologus und Theologus hicrauff allegiret. Dannenhero auch in allweg foche zuhalten/was Marsilius Ficinus aeschries ben: Medicinas inquit, cœlesti quodam adminiculo confirmaras, nifi for-E III

Tè

tè vitam neglexeris, haud negligito. Ego enim frequente jam diu experientia compertum habeo, tantum interesse inter Medicinas huiusmodi, atque alias absque dele AuAstrologico factas, quan-

rum inter merum & aquam.

Ein wolerfahmer/funftreicher Mann sett in seiner Steganalogia & Steganogravia nova auf eines alten Dunchen ge-Schriebnem tractat; wie man bren Spiegel folle durch sonderbare funft gurtebten / das kinnen man ben dem Volmon zu nacht fes hen fonne/was off bem hemisphærio der Erben / dasiff auff dem halben Erdboden water frenem himmel geschehe. Dieser Spiegel confection ift just vand gerecht was die Machematic angeht / aber es muß auch eine himlische influentz darzu fome men/welches/wann es geschicht/ift der ort nicht allein leichtlich zu finden den man zus haben begehrt/sondern es erscheinet alles/ was unter offnem himmelliget / in feiner engentlichen leibhafften groffe/form / vnd acfiale/State/Berg/Schloffer/Dorffer/ allerlen gethier / ze: in der gangen weiten Wele; Dieses geht also qu : Wann der brifte

britte Spiegel nach ber hyperbole aufaes arbeitet wurd / muß man ihn mit einem Blat belegen auffe bunneft geschlagen. Solches Blat ward auf Golde/ Silber/ Rupffer/Zin/Bley/ und Enfen gemacht/ folgender maffen : Erfifch werden jedes ein Pfund des Goldes / Siebers / vnnd. Rupffers genommen / vnd zusammen ges schmolnen ingredience Sole in Capricornum. Zum andern würd auch jedes cin Pfund beh Zins/ Blen / vnnd Enfens zusammen gesch nolben ingrediente Sole in cancrum. Affohast du swen Klum? pen. Diese berde Klumpen muffen brita tens widerumb zusathen geschmolsen wers den wann der Mond lauffe im Kreks / und einen Erlangel / oder Sextil mit Venere hat. Bierdiens wirds es zu einem bunnen Blat achührlich geschlagen/menn bie Gon feom Marce ift neben dem Mond innder Wag. Endelich wann der Mond gar als lein ift / vand von leinem Planeten anges schauet würd / ift das Blat dem Spiegel artlich ben gufdgen in einer Jahrszeit ba ein Cometerschienen. Dannesnicht war/ mas Aruftoceles de Comitis acfabilist! ond

C illi

und erbichet/nimirum esse ignes à pingui exhalatione sublatos, qui tunc extinguantur, cum alimenta desecerint. Etenim exhalationes altius duobus tribusve milliaribus à terra sublevari non possunt: cometæ verò in altissima ætheris, & ab omnibus sumosis expirationibus, ac fætoribus sulphureis purissima regione apparent, & omnibus populis sub eodem hemisphærio existentibus conspicui sunt: quod sieri non posset, si lunæ proximi essent, cujus distata minima à terræ centro est diametrorum 32 id est milliariorum 122,60.

Herr D. Molther hat sich verwundert/als er einen auß unserer Gesellschaffe zu Wehlar hat sehen so heustig essen die Wurzel von Hundtskürds/oder Bryonien, welche an ihr selbsten druckner / wars mer engenschafte ist: aber wann sie zurech, ter zeit gegrahen würdt / treibt sie frentich die zähen Phlegmata auß / wehret allen Hauptsüchten/præservirt vor Gistl/verszehret das Milk/vnd erhelt den Menschen ben rechtschaffener Gesundheit: Hergesgen wo sie nicht zur rechten Zeit gegraben ward/

würd/mußeiner keck sein / der sie gebraus chen wil/er wisse dann eine gleiche Kunst/wie Chius Eudemus von der Niehwurk gewust hat/welcher ausseinen Zag zwen vand zwanzig Tränck von Niehwurk ohn allen schaben eingetruncken. Dieweil ihm aber solches unschablich gewesen / schreibet Theophrastus, er habe nach dem sibenden trunck den leichten Bimostein mit scharpfe

fen effig zu sich genommen.

Peonien, ober Benignen Rosen sind fast wol bekandt. Die Burget davon ist eine so köstlich/edle Argnen für die Weiber zu ihred Lebens verlängerung / vnnd ausse emhalt / gleich wie die Bryonien Wurgel für die Männer gehört/ daß sie nicht gnug kan gelobt werden / wann sie zu rechter zeit gesamblet würd/wo sie aber nicht zu rechter zeit gesamblet würd wo sie aber nicht zu rechter zeit gesamblet würd hat sie keinen eynigen rechten effect, welche jhr sonsten zugelegt werden / daß sie der fallenden Kranetheit wehre / die Muster reinige/ Gelbsucht vertreibe/Blutgang sielle ze.

Alantwurk ist das ware Elenium Dioscoridis, warmer / feuchter Natur: eine überauß fürtreffitche / aewisse Arkney

Ev für

für die Engbruftigfeit / für die falte Mas gen/für den Stein/Blutspepen/ vnnd ans dere Kranckheiten/ wann sie zu rechter zeit gegraben/vand eingebeift wie der Calmus,

oder Ingber genoffen wurd.

Tormeneil / fo wir auch Birckwurg nennen / weil fie allermeift inn Bircken Walden gefunden wirdt / ist eine theure Wargel innerlich / vnndeufferlich zuges branchen/bruckner complexion, quallere len Finffen/fur anderen Gewächsen guere wehlen / wann fie zu gebührlicher zeit ges famblet wird: wonicht/vermaa mannicht das darmit zu prestieren, was man wol folie. Vor ohngefehr einem Jahr haben wir etlich taufendt Menfchen in einer grofe fen Grade Zeutsches Landes damit für der P. filling bewahret / etliche hecticos curiert, die robte Rubr geftillt / flieffenden Augen geholffen/Kröpffond F. tawarben. vertrieben : Dannenfero vrtheilt fehr giere lich nach def Haly Lehr der Frankofen Plinius Monsieur Pierre de la Primaudaye en academie Francoise: Le Medicin, dit il, ignorant de Astronomie est come aueugle qui tastonne la noye auecques son balluns. Frage

Fragst du ob unser gemachtes Golde auch dem natürlichen zuvergleichen ? Frene lich in allweg. Dann obes schon ins Feu, er geworffen wirdt / evaporire es doch nicht/vnnd wird nicht weniger / fondern weich/rein/fauber/vnd glangendt. Es vere faulet nicht/verroftet nicht / fan durch den Dammer nicht zerschlagen/zerspalten / 06 der zerbrochen werden/ sondern je mehr es geschlage wurd/je mehr es sich aufdehnet/ vn außbreitet. Es erquicked; Geficht/reinis get die Augen/ftarcket die Nerven/erfreuce das Gemifft/vertreibt Melancolen/vnnd schwachheit des Herpens/ fortificirt den Berftandt / fillet ben Blutaang/vnd hene let die flinckende/verfaulte Wunden. Che ner maffen ift unfer Silber weiß/ flingent/ flar/rein. Gein schaum heplet die Wun' ben / vnnd verzehret in den selben das wilde Aleisch/es ftarctet die fluffige Glieder/vnd reiniget den Leib. Wird also gemacht. Erstlich graben wir bas rechte lilium fylveste Dioscoridis, das ift / die Wurnel von weisen Hornungs Blumen/warrim Mergen Mars zu seinem Apogeo in Eph cyclofompt/onnd mit des Widers horn

auffgeht. Darnach im Berbft gleich inn der Stund / wann Venus mit def Score pione Dern auffgeht/graben wir die Wurs pel von Wiesen zeitlosen/thun die set war be aufwendige schelet hinmeg/ond pulvern dos überia. In altiches schwehre nemen wir weiff n wo! gewaschnen Weinstein/ and Salpeter/eines fo viel als def andern/ onnd mischen alles durch einander. Won diesem Pulver dren Loth off 4. oder 5. Pfund gluend Rupffer geworffen / gleich in der Stundt / wann Juppiter mit dem Adler / vnnd Mars mit des Delphin Schwang unteracht / doch daß einen Zag zuvor eine conjunction Solis und Jovis activisen sepen s verwandelt alles in recht/naturlich/aut Gilber.

Also wann Venus mit Syrio, oder Mercurius mit Arcturo aufigeht / oder Mars mit der Jungfrau Gürtel/oder Venus mit Algol vntergeht / ist gut verbors gene Schän zusuchen/nach der lehr vnnd w tie/wie Paracelsus beschrieben: welcher/weil er die influentz außgelassen/ben vns zwar infeinem verdacht ist sintemal ihme nur etliche/vnd nicht alle geheimnussen der

Natur geoffenbaret worden.

Tiem wann ein anderer wil / daß der Leo Sophorum, Saleus, decorans aurum, sene aurum Philosophorum, id est, Sal Sapientiæ, Catholicon, primateriale, atq; Mercuriale, potabile, Philosophice solvens, destruens, & potabile reddens aurum metallicum; ist alles recht / wann es aeschicht im eingang der Sonnen inn die Bag/ da der 8. grad der Junafrauen im Ascendenten, vand das mit deß Lowen Schwank Stern mit ausselfsteigt/auch im hohen Himel sich sehelest der ander arad der Zwilling mit den hyadibus.

Ins gemein aber haben wir niemand jemals verachtet/darumb/ daß ein anderer vns was jurahten geben soll/ er heiß Cornæus, oder Cornarus, Beuther? oder Bauhinus, Foxius, oder Goltzius, Vigelius, oder Stigelius, Monavius, oder Mornæus &c. wird nichts darauß. And sind eben eiliche so wider vns angez ogen/ oder auch über vns aessent wollen werden/ vor der zelt vnsere Clientes, und Diseipuli gewes sen/vnter welchen wir ehren halber anzles hen Macarium Ægyptium, Alphonfum Tostatum Hispanum, Picum Mirandulæ Comitem, Pagninum,

Theologum ordinis prædicatorum latinė, ebraicė, Græcė, Chaldaicė, & Arabicė doctissimum, Hieronymum, Aleandrum Mottensem, Cardinalem Brundusinum, Gislenium Busbequium, Franciscum, Vergaram, Andream Guarnam Salernitanum, vnno Casparum Contarenum Oratorem, & Historicum.

Betreffent unser Collegium, ob es licitum, oder illicitum seve; ist nicht fragens werth. Dann weilwir Bapf/Car, dinal / Renser / König/Bischöff/Alebt/Drælaten/Grasen/und Herren/theils in unser Fraternitet gehabt / theils noch hav ben/theils aber sich unseres Schuks/unnd Schirms gebraucht: resolvirt sich die quæstion für sich selbst: Dannenhero die selbstgewachfine Juristen st vorurtheil eine stellen/unnd niemand unverdienter sachen prægraviren solten. Vere Augustinus: Ignorantia judieis plerung; est calamitas innocentis.

Item unser perfection anbelangent/ verstehn die Ignoranten nicht / wie wirs mennen: Dann unser ruhm ist miedem 26, vostel

postel Paulo; das Zeugnuß vinsers Ges wiffens / welches in onus eine folche frewd erweckt/daß wir allberent einen folchen nors geschmack haben deß himlischen Paradeig. Sonften halten wir chen auch mit gedache tem Apostel Paulonicht darfür / bag wie etwas wiffen ohne allein Jesum Chriftum den gecreußigten / ift also nun nichts vers damliche an onns / wie jun Romern ges schrieben flehet/bie wir in Christo Jesu fein/ dienicht nach dem Fleisch wandeln / sons dernnach dem Geiff. Proinde is vere di. ves est, qui Deum habet propitium. Quid autem metuat, qui talem habet protectorem? num hominis? minus potest universorum hominum potestas adversus Deum, quam culex adversus Elephantemindicum, num mortem? ea piis est transitus ad æternam beatitudinem, num inferos? Sed confidenter loquitur Deo vir pius. Cur metuat Dæmones in pectore gerens eum quem tremunt Dæmones! Nam hominis pij mentem templum esse Dei non uno in loco prædicat scriptura verê avantigens vos. Summa: Ubicunq; pura mens est,

ibi

ibi Deus est: ubicunque Deus est, ibi paradysus est; ibi cælum est; ibi felicitas est: ibi gaudium est verum, & alacritas sincera.

Undere ludicra, fo wir bifwetlen gu ets ner eradglichkelt anstellen / haben mehrers theils / ihren grund in sympathiis, & antipathiis rerum. Dann wie wunderbars lich diefelbige fenen / mag leichtlich auß eis nem Erempel abgenommen werden/als da in Desterreich Zwilling geboren worden / qui obiectis Solisad januas corporis lateribus seras aperiebant. Inest sane omnibus in universum rebus congenita inter seconsortij proprietas, qua etiam citra visibilem contactum mutuo afficiuntur. Sed & omnia animalia, mineralia, & vegetabilia rationem specifica, aut individualis constitutionis in generatione illorum cælitus aliqua imbuuntur virtute, aliis rebus adeo contraria, & interneciva, ut illarum operationes fistat, acque liget. Daber fompt es/bas der ein keine Rabenlenden fan / der ander fein Refeffen/der dritt fein En. 3m Die beiland ift ein Doctor/ der keine frischen Speis

212

Speifen/fondern nur gefalken Steifch/vind Bifchiffet. Bor etlich Jahren ift ein Les fer im Landt herumb gezogen / welcher nichts dann Suppen / vnnd Bren geffen/ ond von allem Bildprat ein abicheuen ges jabt. Seche Erbare Manner/wie fie ib/ es Standte und Alempter halber alfo was ren fie auch ihren Naturen gang ungleich/ ond unterscheiden / haben wir fehr wol ace ande / auch zum theil felbst mie ihnen gefo en und getruncken. Der erfte mochte fets ten sauren Compost oder Kraut riechen/ teschweigen / daß er es hette effen sollen. Der ander af fein Sleifch/oder etwas/dar: in Peterfilgen Wurkel gefotten / oder das Traut gerschnitten/ und darüber geffreuct var. Gebratene Ganf waren bem dritten ergestalt entgegen / daßer schier nicht in in Sauftam/da ein Gang am Spif ftes fet/folte er denn benm Etsch / darauff fie vorgesett / bleiben. Dem vierdten ges dwand für Dhumacht / so ihm nur von tefotten Krebfen der Geruch unter Augen tienge. Rein Refiaf ber fünffte / pnoder echft / wiewoler sonst den Wein sehr lieb jett/tranck er doch keinen / fo nur ein bigs lein

lein Brodt/wie ein halb Erbeiß inn einen groffen Becher voll gefallen ware. Dieses vögenennte seche / hette einsmals ein für nehmer Mann zum Nachtessen beruffen/kließ die Speise/vnnd die Gerichte darnachs bereiten/darmit immerzu etwas / eines alz lein zu einem mal fam/vnd auffgesett würze de/daß einem water ihnen mitstele / wie den auch geschahe / das allezeit einer von den sechsen vom Eisch must aufstehn / bis ein anders darbracht/vnd das weichen an seize nen Nachstengelanget. Dermassen ward die Gasteren mit frolichkeit vnnd gelächterigendet/daß keiner dem andern sein Gebreweisen mochte.

Dieses vnnd dergleichen wann etlichet veifflich betrachtet shetten sie vielleicht zum theils ihre Federn wider vnns nicht zu schrigeschiet/zum theils das unzeitige schumpfestern wind holhüpeln ersparet / sonderstich/da uns einer unverschulter weiß gar zu Zeuffeln/und bosen Geistern machen will. Dannes ist je offenbar/daß noch heutiges Zags der gütige Goit und Vatter in mancherlen weiß unnd mittel das Menschliche Geschlecht lehret/ermahnet/unnd heimlusse

chet.

het. Und wiewol er der Schopffer/ Res fierer / vand Sandhaber aller ding/deffer Mewalt niemand widerfteben mag / deffen Weißheit nichts verdorgen ift / der alles lihet/von dem alles guts herfleuft/vnd dem Wein lob/ehr / sund danck jugehort / in eta liem Augenblick one in allerding erkandte ug einführen mochte/ fo handelt er doch/ lach bem es einem jeden Denschen nuße ich ift / wund feiner hohen Maneftat gefalo ig / bald durch mittel / bald ohne mittel: Nullo modo autem Adam; Abraham; saac &c: literati fuerunt. Nam, ut heatus Antonius recte dixit, qui interis utuntur sensibus, eruditione, quæ lit per liceras, no indigent. Sensus ille diebat non solum externos, sed mentem osam, ac memoriam, tům rationě. De owege fo hat Gott erstmals gege den froms nen lieben h. ohne Schrifft gehandelt / pell fle reines Bewiffens inn allen dingen emesen / daß an flatt der Buchstaben sie en heiligen Beift gehabt. Binnd gleicher beig/als mit der Dinten die Davier Blets er/alfo warenihre Hernen vom Heiligen Beift geschrieben. Darumb dann Gote

weiter nicht allein Noe / Abraham ic. sonst dern auch ihren nachkommen / dem Mose/ Joseph/ und andern nicht durch Buchstass ben/vnd Schrifft/sondern durch sich selbst geredet / dieweil er ihre Herken rein befans de. Nach dem aber alles Jüdische Wolck in Laster gefallen/ allda sind ihnen die Zas

fel/vnd Schriffe gegeben worden.

Unnd gleicher maffen ift es auch im neuen Zeffament hergangen : Dann Chriffus den Apostein nichts geschriebens gegeben hat / fondern an fatt ber Gehriffe ihnen versprochen den heitigen Beift quel senden / welcher sie inn alle warheit latten Solle. Quemadmodum Propheta Amos olim inter pecudum pascua divino suit afflatus numine. Innd engenitich fo were dig die allerbeffe / feeliafte weiß gulerol nen / wo fie Gott dem Berren gu jederzeit aufzutheilen gefällig were. Dieweil aber wir auch onne in Gunden groblich überfest hen/vnnd vns Gott durch die vermahnun, gen/vnd warnungen foin den Buchftaben begriffen/wil wifen / vnd gelehrt machen/ hat er alles durch seine ohne mittel / vnnd mit mittel darqu beruffene Diener/dergleigh

chen

ben vocation wir uns auch mit unbeflect em/pnversehrtem conscientz anmassen/ offbehalten / vnnd fo wol andere/als ber Dropheten/Aposteln / vnnd Evangelisten Schrifften erhalten/vnnd conservieret, damit ein jeder alles deß jenigen theilhaffeig gemacht wurde / nach dem ihme ein Pfund folle verlieben / vnnd weffen Gott ihn inn himlischer / oder jeidischer wissenschaffe. wardig halten warde / Sintemal er allein der ift/fo Vaulus pflankt/vnnd Apollo bes geuft welcher das gedenen gibet : worinnen weil wir nichts in abredt fiehn / fonbern mit Bergen und Mund erkennen unnd bekens nen / sind wir offs wenigste der zuvere ficht/es werden für wisige / schnelle Rooff fich ins funffeig gegen vne befferer befchete denheit gebrauchen / vand als Ehriften aes bührt / ihr vnerträgliche calummeren, schänden schmähen / vnnb übelnachreden onterlaffen/ond einftellen.

Du aber / Christlicher / Sanstmütte ger/würdiger Leser/lassech niehts in mas then/sondern erwarte getrost vond vovers tagt beiner erlösung / damit du dermal eins mogest vollkommen werden / vond & Det

D 111

dem

dem Allmächtigen inbrunftiglich darfür danck fagen/daßer sowol an den menschens findern gethon/ und ihnen alles unter ihre Buffe gegeben/daß sie herrschen mogen von einem ende der Welt big zu dem andern.

Gottder Vatter unsers lieben Herm Ishu Christiscin Gott der Warheit und Vatter alles trosts und freuden wolle sein angefangen werek volführen und gewalstiglich zum ende bringen zu seines Namens lod und ehr und aller glaubigen seigkeit zum endlichen verheil und straff der stolken un unglaubigen Abgötter des Garthans sampt seinen Engeln/Umen.

Datum ju Thunis den 21. Februarij/

Anno 1618.

Ad Mandatum gloriosæ Fraternitatis proprium

> Irenæus Agnostus C. W. ejusdem Fraternitatis per Germaniam indignus Notarius.

Ne aliquot pagellæ vacarent, adjuncta
est Dodecas Epigrammatumad
Calend. Januarii Anni 1615. FratriBus R.C. strenæ loco à F.G. Menapio transmissa.

I.

Sectari Frater se dicit dogmata linguâ Lutheri ejus dem dogmata mente negat. Non quis quam melius Lutheri dogmata servat, Si simulata sedet pestore relligio.

Desine fallacimendacia singere ionguâ, Si potes, & sict à non cole mence Deum.

II

Res mira est : Rosew Frater Sathanæg, Deog, Uno eodemg, potest fundere corde preces. An qua placa: um Sathanam veneratur, eadem Persidus irritat relligione Deum?

III.

Immemor horarum vivens, & fluxilis ævi, Ante oculos summinilnisi culpa Dei est. Et tamen à cuncta se Frater labe remotum

Censet, ad interitum turba parata saum. Va tibi qui purum jastas sine crimine pestus, Impurum verò simplice veste tegis.

Nonignota Deotua sunt perjuria: cordis Ille tui judex intima sensa videt.

IV.

Vita quid est hominum i nisi vallis plena doloru, Anxietas animi, continuis g, labor.

4. Et cre-

Et brevis, & misera est, variis jactata proceilis,
Fertur ut in medio parvula cymbasieto.
Has vos quis Fratres, exsolvet lege, quod estis
Corpore mortale, sed sine morte tamen?
Ponere scit veteres coluber reparabilis annos,
Et novus, exuta pelle, resurgit humo.
Illius exemplo, quoties vos vultis, amistus.

Induitis veteri molenevos posita?

V

Mendacis concussa din fundamina turba, Indomito Veri turbine, & igne cadent.

Hinc fuge gens Sophiæ chara, hinc fuge gens pia, Infanis nete triftia fata premant. (mistam VI.

Scilicet immodicis bullantes ignibus olle, Effuso in cineres undig jure fluunt: Sic insurgenti, Frater vesane, superbo Impendet capiti diraruina tuo.

VII

Rettulit ingentes Tammas hoc nomine laudes, Fratrum esset pressus quod l:cet invidià,

Nil tamen infultus horum curarit, & iras, Sed Turcas dextra vindice contuderit.

Haud equidem invideo vobis mendacia vestra. Virtuis comes est invidia rabies.

#### VIII.

Artis egens, & metis innops sine pestore Frater Mentitur populo turpia verba suo.

Non vir, sed vani potius dicatur imago, Qui vulgus sama, non ratione regit.

Futi-

IX

Futilibus solida haud capitur sapientia nugis, Nec pictis dapibus pellitur esuries.

A: si scire nihil surpe est: furor impius ergo est, Averso tenebras lumine malle segui.

Forsitan hoc istis dandum esset sed male amantes In mala conjectos non numer anda necant,

X.

Nec quidquam stimulos in sana calce pet isti Demens, offenso qui pede jolus abis.

Quapropter Chalybem in solidu torquere sagitas Desiste: in proprium verteris arma caput.

XI

Cum lupus, at 93 agnus, facili cum corde Leones Cum muti venient carpere gramen ove,

Tunc concors rerum factes me, pace renata, Vobis infestum conciliabit amor.

XII.

Ter tibi quotidie præsentes postulo furcas, Qui scis te factis has meruisse preces.

Devoveo madidis tam stultum corpus arenis, Frigida ut in ponto piscibus esca fores.

Infani nullà mens impia pace qui ejeat, Tabifico aternum masta surore fremat.

Si te supplicio Rhadamanti traxerit ira, Non jatus ad pænas Tartarus unus erit.

Et quanquem nihil bic violentus proficit ardor, Nec motos animos verba cruenta levant:

Bella tamen tecum faciam, nec finiet iram Mors mihi, sed gelidis manibus arma dabo.

DS

Lunc

Tunc quog, cu fuero vacuas dilapsus in auras, Exanimis manes oderit umbratuos.

Interea credam Superos : ata vota daturos, Speg, tuæ pæna perfide simper alar. F 1 W 1 S.

ψέυδ ες καταβολή τον Βίον λυμαίνεται

# DECAS EPIGRAMMATUM strenæloco Fratribus R. C à F. G. ME-

N A P I O ad Calend. Januarii Anni 1616. transmissa.

7

Pauca dabo: ut prastem non missiplura licet.

Nunc Rhodus, & Memphis taceant, nec splendi-Quod Mausolæum Caria secit opus. (da jactet Omnia nam Rosei Fratris miracula vincit Fama Magi magni, semideig Viri.

777.

Æternæ Veterum Famæmonumenta dicata, Posteritas positas suspicit & statuas. Desine mirari Lestor : Germania Fratres Profert queis Veterum Famafacit statuas,

Desine Roma tuos toties jactare Quirites, Major Tent on co cardine surgit honos.

Est Frater Rosews, si verum est maximus Heros, Martis, & Artis honor, Martis, & Artis amor Justitia fulcrum, Charitum decus, orbis ocelliu, Et Pater in cœlis, Rexq3 Soli, atq3 Sali.

Ostolidos homines de se qui talia jaitant, Et qui vera putat stultior esse potest.

V.

Divitiis tantum Plutus, Mars ensifer armis, Artıbus ing enuis doctus Apollo mıcat.

At Frater Roseus divini nominis heres, Non sine laude soli, non sine laude poli,

Si verum est vulgi fallax quod fabula narrat, Divitiis pariter, Marteg, & arte valet.

Nonne ergo est illis potier? quoniam tria præstat, Quæsimul bi terni non potuere Viri.

VI.

Discere quem juvat hic Rosei quis culminis au-Extiterit, lesto hoc carmine certus erit. (thor

Scilicet attenitus mendaci impostor ab igne Stultitia, hunc partum protulit ex cerebro.

VII.

Nonpardus dignit leporem, vultur ve columbã. Ordinis est vestri Sathanas Pater: Ergo doletis. Ad Patris exemplum sese componere natos?

VIII.

Cerberus & Furiæ, guibus ardens utitur Orcus, Cum Plutone suo Persephonea Dea.

Si proprio vellent, quod abominor, orbe reluto, Hoc nostro for san quærere in orbe larem:

Præsidium. Fratres, vestro commune locarent Gorpore, & hoc cunctis jam foret una domus.

#### EPIGRAMMATA. IX.

Nunc quo Battiades inimicum devovet Ibin, Hoc ego devoveo teg, tuofg, modo Terratib fruges amnistibi deneget undas, Deneget affatus ventus, & aura suos. Causag, non desit desit tibi copia mortis, Optatam fugiat vita coactanecem. Luctatusq, d.u. cruciatos Spiritus artus Deserat, & longa torqueat ante mora. Idprecor . id precious cu no deducere cælo, Rex regum votis annue summe meis. Flos modo vernalis languet succisus aratre,

.Rivulus ex antro de rupe fontis abit.

Imbre tumet gravido, sed jam vaga bulla residit, Postquam conspicitur, mox sugit, atg, perit.

Massa vitritenuis leviter confringitur, artus Somnus habet, bene vix commeminisse potes,

Umbra velut speculo levis evanescit imago, Avolat in ventos missus ab ore sonus.

His citius cecidit Frater, licet omnia fluxa, Flos, aqua, bulla, vitru, Somnus, imago, Sonus.

#### FINIS.

τον δόλιον ανδρα Φεύγε παιρ όλον τον βιον.

DECAS EPIGRAMMATUM à F. G. Menapiostrenæ loco ad Calend, Januarii Anno 1617. Fratribus R. C. transmissa.

Avi-

Z.

A Vibus secundis vade Charteum munus, Exile qui anquam te brevis velit Vates.
Nam si modò Placere Fratribus possis,
Vescire nil qui se, quod ipse non credo,
Dicunt. Iberajactet aureum slumen
Terra; suis odoribus superbus sit
Arabs: tamen non nostra vicerint dona.

II

Note sic premitis terebricosa, Vos qui tot mala contulistis orbi, Non parvo studio, labore curâ? Non minore sidelitate, curâ, Si vobis tenus Poeta versus Hos pro munere pessimo rependat, Aurum scilicet ære mutat ille.
At quid tandem aliud Deis vel ipsis Gratus sed tenuis referre Vates Posit, quam numeros suos, modosq.

Contemperix hominum, ac superûm, propago, En stuli à sine patre sati tellure Gigantes, Carpentes falso magnorum facta Deorum, Montibus accumulant montes, ipsum gminătur Cœlicolum regem superà detrudere ab arce. Sed male vajani cedent sine pectore nixus.

Vos folos sapere eruditionem Omnem, & omnia possidere solos, Quis curam neges esse vos Deorum?

At vos fallere credulos, & omnes
Confurcare gradus scientiarum,
Quis non vos potius putabit esse
Et turbam insipieniem, & impolitam,
Oscies stupidosq, plumbeosq,
Et monstra, & cerebri Cyclopas atri,
Secli incommoda, & omnium bonorum?
V.
Eccetibi Fratres leta ditione potentes,
Auro beatos, inclytosq, viribus.
Qui bene cognoscunt morbos, artemig, medendi,
Sortis boni eventura fata aruspices.
Nectamen hec jastant, nā sunt antiqua, sed inde
Letantur, & secumtriumphant serio

Aternos illis dederit quod Juppiter annos, Quod unicum sint seculi miraculum Sed mirum: patria mendicant munera pulsi,

Nullag, percutiente moriuntur manu, Et dum perspiciunt sictà sub imagine cœlum,

Fati sui non præmonentur symbolis: (ther, Monstra ferunt, fateor, non mendax tellus & æ-

Miranda vastus monstra pontus convinet: At quid quaso potest Fratres menstrossus esse Quam omne, & nihil simulesse nugivenduli?

Effigies dicunt quondam fabricasse Silenum,
Forma quibus pur e simplicitatis erat:
Pestore suc clauso misteria magni latebant,
Qualia vix Samius noverat ille senex.
Fallor ego, ut v dit, quo semper vestus. A ellum,

Errantis culpam vos mermere patis

Dum oblitus certo, quam coepit condere, forme, Vos similes secit, quo vehebatur, equo? VII.

Cum Roseos Fratres rerum Natura videret, Et caritura sua scribta, vel act a fide:

Dixerat, Aut non sum, que sum, aut Nature secundaest,

Aut impostores decipiunt miseros, Concutiunta, suis mortales Dæmonis astu Præstigus. Verum posterius fuerat. VIII.

Discipulus major num præceptore? quid hæres? Infensus vero Sathanas se vincere posse Desperat verum : mendacis factio Gentis Prodit, & artisicem tentat superare Magistrū?

IX.

Floribus idem odor est Veneris, ros educat idem, Eadem juventa, sorma par, idem sintex,

Arg, eadem tellus succo nutricat eodem, Foventur auris iisdem, eodem si dere.

Sic eadem Fratres pascunt mendacia, qui se Rosea Grucis mendaciter socios vocant.

Est Rosa flos vernans, atg, acceptissmus, & que Necspirat alter, aut renidet blandius:

Sed turpis Fratrum ventosæfabula linguæ Olentior forsis, & omnistercore est.

X.

Audivit olim censor ille Romanus, Ludos jocosa quando noveras Flora, Cur in theatrum Cato severe venisti ? An ideo tantum veneras ut exires?

At jure nunc Fraternitas stolida vestra Audiat, Anideo tantum ut exeat venut Confuja, vertens terga Risui nostro?

## FINIS.

Ψευδόρομος έδεις λανθάνει πολήν χεόνον. Ψεῦδος δε μισεί πᾶς σο Φὸς κὰι χεήσιμος.

DODECAS EPIGRAMMArumad Calend. Januarii Anni 1618. à F. G. Menapio strenæ loco Fratribus R. C. transmissa.

I.

PRote qui paucos per tempora pauca libellos Scripfinunc ipfum te tibi Frater habe. Tu quafronte novos partus susceperis illos Non scio, sed scio quod secla sutura scient.

II.

Nullo fateri vera te cum tempore, Nullo fateri vera cum dicoloco, Quod feribferis mendacia iratus mihi es, Et me tibi parem esse vis,imposterum, Scribo ergo jam mendacium: Mendacia Non vestra sunt mendacia, sed oracula.

III.

Luna velut claro collustrans lumine terras Frustra allatrantes déspecit alta canes : Sic veterum libros vos allatratis, & inde Index stultities spernitur ipse sue.

4. Scili-

IV.

Scilicet incudem insanit qui frangere duri Conetur istu mallei.

Et non insanit veterum qui perdere tentat Stultissimus Prudentiam?

V.

Ionavus cœlum fædo qui conspuit ore, Non cœlum, immò sucs conspuit ipse sinus. Non aliter veterum stolidus contemptor, in illos Tot, quot verbajacit, mox sibi probra nomit.

Quod duro lima est ferro,meßig, slagellum, Auro quod ignis est rudi;

Fallor, id est vobis Crux aspera, ut inde reportet Vexatio silentium?

#### VII.

Incauto quicung, Rosas collegerit ungue, Non unquam illaso legerit ungue Rosas: Hoc fugias, quicung, sapis, vel nomine, Fratres, Qui dant sub blandis spicula sava Rosis.

#### VIII.

Stercora quod porcis, asinis quod carduus, hirco Quod Salices, Roseis hoc Fratribus improbus Et dolus, & vanæ turpis fallacia mentis. (error,

#### IX.

Aurea doctiloquo vates non unicus ore Vellera phryxeæ commemoravit ovis. Heredes scelerum Medeæ num estis, & artis, Pro quibus est toties esse coacta nocens?

io. Magna

X.

Magna viri magni vulgò hæc sententia fertur: Dimidium vitæ ferme dormitur: in illo Æquales spatio sapiens, & stultuu habentur. Ergone consimiles fatuis vos estis, & omnes Dimidio vitæ nec hilum disfertis ab istis?

#### XI.

Cum tua non uno Frater perverse feratur
Nomine stultitia, & totas præconia vires
Intua cum populis laxet: quis te putet esse.
Non claru, vivum tristis post busta sepulchri.
Non moritur, quicung, sui monumenta reliquit,
Quæ quoniam de te jam millia multa supersunt,
Illud habes, quo te lemurum soleris in æde.

#### XII.

Postquam de Roseà Cruce totum oneraverat or-Mendaci Frater garrulitate sua, (bem. Vunc restat, dixit, repeta stygij antra Draconis, Mox terram linguens tartara nigra petit.

#### FINIS.

Α' λαζονείας έλις επφέυγει δικην, Ο δε γεαμμάτων άπειρος έ βλέπει βλέπων.

# DODECAS EPIGRAMMAtum quam Florentino de Valentia loco falutis mittit F. G. Menapius.

I

I te forte gravis, vigila, cura, Vel multænimis occupationes, Aut trux sollicitudo vexat ægrum, Et magnum opprobrium Viris egestas Florentine premit: molestiarum Pharmacum tibi noster hic Phalencus, En Fratres oculis tuis videndos. Et vivos hominum videre vultus Prabet, quo recreare cer, malasq Posis ex animo fugare curas. Tu dextra capias velim benigna, Ac vultu placido legas, & aqui Hec munuscula confulas, bonig. Verum tu qui oculos Amice Lector Huc vertis, mihi quaso monstra cerne. Sic olim Polyphemus ille Gyclops Ethnæis habitavit in cavernis. Et centum similes ei Gigantes.

Si domum fuerit tibi negatum
Aspexisse stygis, vel hujus orbes,
Hinc absunt quoniam, proculò, distant:
Inussisse velis libros malignos,
Ouas Fratres Rosee Grucis propinant,
Non nunquam similes sibi per evum,
Illis dum superest, maneto, vita.
Notabis modò vermu m susurrum,
Horrorem campium, harathri epaci
Pallentes Lamares, Ganes, Dracenes,

Nigrantes Furias, Lupos, Leones, Monstrosamo, plagam lacus Charontis.

Nescio que Fratrem describat Molther amicus. At mihi sub noitem si talis imago veniret Obvia dispeream, nisi mox ego mort uus essem.

Est Paracelsus iners deceptor: filtus Agrippa Illusor: revocat solis euntis equos

Trithemius: sed quis deducit cornua Luna? Quis facit ad fontem ut versa recurrat aqua? Nequitie omnimode, fraudes prisceg, noveg, Quorum insunt alus singula, cunitatibi.

Dicite subsidium cui porrexistis amicum, Cui succurristis non remorante manu? Non sua, sed fracrum sincero corde procurat

Commoda, qui puro querit amore Deum. At vester quis sit, nobis Sacra pagina monstrat Frater, si vosnon dejecit invidia.

Est auri Frater congesto pondere dives, Possidet er pinguis ugeramille soli.

Et tamen hospit: bus si danda pecunia desit, Præbet is in celerem terga videnda fugam.

Se fratrem Veri mentitus, dogmata Frater Omnia de vero lumine faljar efert.

Difee prius quid sit verum cognoscere lumen. Nonne: et obscura nocte serena dies.

8. Quene

#### VIII.

Quem Sathanas laqueo incurnă, vinctăg cate-Sic habet, ut Verum non queat adfrieere, (nis Cur aliis Verum Frater monstrare laborat? Cur petit impietas quod lubet us liceat? Niteris incassum tenebras esfundere Vero Damon, nos tuis illaqueare plagis.

IX.

Frater Roseæ Crucus per omnia est malus, Seu rure degat, seu per urbes victitet. Quin ipse Dæmon quæstus est se vincier Abhis dolis, mendaciis, & fraudibus.

X.

Te nunquam vidi, Frater, tamen, horreo, cum te Saltem, tuosq, nominare inaudio.

Du faciant curura, etam Wetzlarica, nunqua Mihi videre tale spectrum contigat.

XI.

Ignotus Frater per terras currit, & urbes, Qui de Rosa, atg, Cruce sibi nomen facit. Octor & Zephyris volat, & pernicior Euris, Suisg, Tigres aquat Indas cursibus. Scribere qui vanum me censet inania Vatem, Visurus urbem veniat is Wetzlariam.

XII.

En vera dicam, nec loquar mendacia, Nam falfa Vates quis canen es audiat? Aut stellio esfasc nator aut Magus, Aut spse Damon Frater à Rosea Crucc.

FINIS.

3 DECAS

# DECAS EPIGRAMMATUM

Quam.

# VITO DEL CAPO DE LA BONA Speranza falutis loco mittit

F. G. MENAPIUS.

I.

Vita Crucis Rosea Frater, quam nulla gubernat Te ratio, resti quam nihil ingenii? A vita forsan jastas te nomen habere, Sed vita, atg. annis non diuturnus eris, Forsitan ex normis Paracelsi cum Paramiro Vives? nonomni hinc tutus ab interitues.

Vives! nonomni ninc tutus ab interitues. Ut tamen agnoscas Socios, quos diligis: ecce, Dum legis hos versus, tu quog lectus eris.

11.

Roseæ Crucis professio, & scientia est
Fratris. Valet nulla medendi indagine,
In Jure nil est, in sacris nil litteris,
Decreta Grammatices nihil novit magis,
Trimus velut puer prope eloquentiæ
Ciceronianæ accedit, ut remotior
Non esse posit, abditas rerum vices,
Numeros, modos, mores, figuras negligit,
Et neg, Geometer neg, Dialecticus
Est, tant um abest ut alta cernat sidera.
Jam quid bonæ vel attigit Poeseos?
Quid est relatu dignum in historiis novis,
Et veter: bus simul significellaneis
In lacubrationibus quod didicerii?
Linguæ

Lingua Palestina, Latina, & attice Ignarus est, sermone plebeio utitur. Quid ergo scit Rosea Crucis Frater? Nihil, Quam quod crepat creata cunita esse ex tribus, Sale, Alazothe, fætidog, Sulphure.

Quod nunc ill strata suis Germania rebus Nascitur, est vestri non leve Martis opus? Si quis oux 605 erit, varias qui digerat artes, Tunc credam Fratres composuisse libros.

Ostendat sua cur stupide magnalia turbe Cuia malo Frater pollicitatus opem? Cur sese fatuis potius commendat, & artem. Non doctis latitans exhibet ille Viris? Scilicet indignis parit ignorantia nomen. Erronum nævos non imitabor Ego.

Quo tendis male sane, vel quid erras Longa ambage diu, morasq, perdis? Can tenunc Libra calentis ardor Exurit stolidum, feracis agri A une pingues Afia, trucejve perfa, New men Athropes, nigrig, Mauri Detiment Batavi, meig, Flandri, Huffman, Veneti, Scoti. Britanni, Germanu quoq. fi gidusq. Moscus, Et junct simu Hungaris Poloni? Forteg ed careas solo paterno, Ut solent Coani hine & inde campis Incertis iter ingredi vagantes?

VI.

Tu Frater, nullà qui certà sede moraris, Que sama de te prædicat,

Si Verum est : intersacras senuisse Camænas, Ac profuisse moribus

Debueras. Nunc cur pubes Germana Magi-Incognitis obtemperet? (Itris

VII.

Stulte tuos flet natales Germania Frater Natalibus misera tuis.

Quis verò, & qualis sis, scribta loquutur abundè, Qua publicastis hastenus.

De vita si quis rogitet , Wetzlaria dicet, Necromanticum te pessimum.

VIII.

Formosa, lapidaz, Rosa non mollius extat Nomen, purpureis dum placet illa comis.

At tibi non Rosidus color est tamen ipse vocaris Putidus indigne nomine tam lepido.

Esse nat atiquan cognomen & istud adeptum (Sicut & Eumenides) te quog crediderim.

IX.

Stultior, an peior, nostra haud sinire potest as: In te nam certant hæc malesida simul.

Nonte pro meritis possem describere Frater, Nam superat Musam tessima vitameam.

Purgarunt Magni magno multog, labore, Barbarico fuerant que vitiata luto.

Vos stolidis vestris nugis pervertitis Urbes, Et conspurcatis quidquid in Orbe bonum est.

10. In

In terras prono rueret ne pondere cœlum, Supposuit cœlo brachia magnus Atlas. Ne rueeret Sophiæ arx rabios à fraude subasta est Oppositis Scribtis stulta Chimæra meis.

# FINIS.

# AD GALENISTAS VEROS

MEDICOS.

Van quaeden nam-gelyck de Ram, Ist Theophrast-met synen blast. Hy ist een soot groot, gelyct-blyckt

int synen boecken.

Want den Alcomist-seer vel verquist aengoet en tyt

Ghelt,goet,e**n**schat-heeft hy gehat maer ist nu quyt

Hy vint int vier-gans niet een sier

dan syn beder ven, Ind' eynde dan-moet by arm Man

int gasthuys sterven Maer ghy doet recht - schlecht,

Met goet avis-gewis,
En groot verstand-erkant.

That ghy Galen-twelck is rem-allem Onderteecken.

#### APPENDIX.

I.

Consulæ quæso boni duttos è paupere versus Venâ, quos parvos mitto: & sua gratia parvo est 2.000æ-

11.

Quote præcipue commendem nomine Frater? Stultuses, & tamenes sie Sophus, ut Magus es.

#### III

Quasivi nomen quod possem fingere, par quod Occultis Fratum fraudibus esse queat. Responsum est paucis: Dic saltem Frater, & illud Omnis ne quitia nomen habes proprium.

#### IV

Si populi legar ore Crucis bone Frater honoris Accipies partem, lata trophaea Ducis Sin, sed enim verbis & pondus, & omen abesto, Mox piperis nigri sordida vestis ero:

Nontamen ideire otibi displicitura putabo, Munera præsentis officiosalibri.

At sunt fatidici Vatis præsagia vera, Vt per plura meam secula carmen eat.

Ergo una mecum memori celebraberis avo, Et tibi scribta vetus per mea nomen erit.

#### V.

Quidquid aga, Frater, seu quo me vertere ten-Seu nihil, ut soleo, desidio sus agam, (tem, Ante oculos tua mi asidue observatur imago, Unaga tristitiam gignit amara meam. Angor enim, quod te cupiam vivente moriri,

Angor enim, quod to cupiam viven: e moriri, Vivere sed sospes to moriente velim.

Quis dicat, quod te vulgari amplectar amore? Hac face rara Deus tangere corda solet.

#### V1:

Non quæcung, truces adhibent tormenta Ty-Sufficiant vestris, Frater inig, dolis. (ranni Ensis, fustis, acus, candentis lamma ferri, Crux, testis, surcæ, pix, reta, robur, equus.

VII.

Ut raucam tußim, siccamg, rosaceus humor, Et gravespirandi solet asthmalevare:probrosi Sic contra Fratris faux in Cruce strictas unestâ, Ut vox intercepta est. spirandig, facultas, Latrantes corvos furtiva ad pabulapascit.

#### VIII.

Fibrosum cerebrum vernante refrigerat aura Flos veneris, bili nec sinit esse locum.

Languorem infringit capitis, vinig, Vaporem, Morbus abit, bibulo sobrietas 9,3 redit.

Quid Rosei Frates: fumis volitantibus implent Mortales animos, efficiento, brevi

Ex sanis ebrios: faciunt stultescere secum, Qui credunt illis, quos stupor urget iners.

#### X.

Ecce Rosam, insideant cui rostro insecta nocivo, Papilio, bruchus, vespa, locusta, culex,

Trox.coffiu fullo, scaraveus, aranea, afellus, Curculio.volvox.crabro, pyrausta, cimex,

Lumbrici, muscæ, termes, scolopendra, buprestis: Cuncta venenosis hic aconita latent.

#### X.

O una ante alias omnes venerabilis arbor, Que Rojeo Domini tincta bruore mades.

O una

O una ante alias omnes maled eta caterva, Que se de Rosea hac nominat atra Cruce.

XI.

Cunîta docereCrucis Rojeævult Frater, Gipse. Wilscut. Quod res est mentus eget fatuus.

XII.

Quod tua sut, Frater non falsu est, aurea scribta: Purgari solo nempe quod igne queunt.

XIII

Frater, quantum in te est alionos ducere tentas: Galenum spernis, spernis Aristotelem.

Ahpereas prius, & javo te fulmine taltum Trudat in obscuras Juppiter ipse domos.

XIV.

Quisquis Galeno non credit certa docenti, Sed Rosei Fratris quarit, amatg, strophas,

Adhec per canones Theophrastic a Paragrano, Se fieri verum posse putat Medicum:

Per Syrtes per saxa, per antra, per arma per ig-Tendit ad infernas no revocandus aquas. (nes

XV.

Frater, qui frauges speret se aquare canendo
Posse tuas, idem pulsantes littora sluctius,
Et Libycas numero coprehendere tentet arenas.
XVI.

Quisna, oFrater iners, vestra admittetur in aula Qui nulla ingreditur macula suffusius, amat 93 Ex animo restu? Non. Sed cui subdola lingua est, Incautum verbis sine nomine fallere vulgus, Quem mutare sidem totics jastura coegit,

Dum ex auro vero non aurum fecit adulter. XVII.

Ne sterne quaso consili quod do tibi, Quodo, mihi, nec serò capio.

Tumaxime cui flore nunc prime rudes Juveni a vestivit genas,

A veritate scurris a vocantibus Occludito aures, & fuge:

Canoramonstra ut aux bus cerà oblitis Laërtis effugit puer.

XIIX.

Ulterius pergam turpißima faita notare Frairis, quo peius nil gravis orbis habet? Nil minus: At taceo. Satis hunc dixisse putandum est,

Se quicung, satis dicere posse negat.

XIX.

Claudite jam rivos: sat dixi. Vosq. Valete
Æternum ó anima scelerata incoltag, fraude
Peltora, & ignavo cito pervia corda timori.
Tempus erit, pænam quo solvas Frater acerbam,
Dum vel prabebis peregrino guttura ferro,
Vel tibi sponte tua conscisces vulnere lethum,
Unguibus aut rostro tardus trabetilia vultur,
Nudave direpta sudabunt visce a pelle.
Elige nunc mortis genus, ô Cyclopica proles.
Nam tibi pernities spatiis brevioribus instat,
Teq. vocat dudum monstros portitor Orci.

















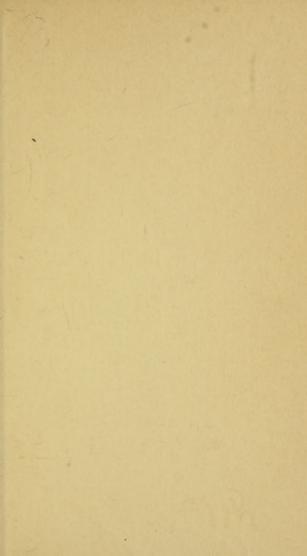





